# Amtsblatt Lemberger Beitung

# Dziennik urzędowy Gazety Lwowskiej.

1. Tebruar 1861.

31.

7. Lutego 1861.

# Kundmachung.

Dro. 6056. 3m Nachhange jur hierortigen Rundmachung vom iten b. M. wird zur Kenntniß gebracht, baß Ge. Erzelleng ber Berr binangminister mittelft Rote vom 23. I. M. eröffnete, feiner höheren bibibenbe als 28 fl. seine Bustimmung ertheilen zu konnen.
Wien, am 24. Janner 1861.

Bon ber Direfgion ber piiv. öfterr. Ragionalbanf.

Obwieszczenie.

(1)

Nro. 6056. W dodatku do tutejszego obwieszczenia z 17go h. m. podaje się do wiadomości, ze Jego Ekscelencya minister finansów oznajmił notą z 23. b. m., że niemoże przyzwolić na dywidendę wyższą nad 28 zł.

Wieden, dnia 24. stycznia 1861.

Z dyrekcyi c. k. uprzywil. austr. banku narodowego.

(215) Obwieszczenie.

Nr. 17046. C. k. sad obwodowy Tarnowski zawiadamia ni-Mejszem co do zycia i miejsca pobytu niewiadomych, jako to: Jó-<sup>lef</sup>e Grazewska, Ludwika Niedeckicgo, Cypryana i Stanisława Borowskich, że p. Wiktorya Tettmajer przez p. adw. dr. Kaczkow-kiego przeciwko pozwem z daty 24. listopada 1860 do l. 17046 uznanie nalezytości i likwidalności sumy 5250 zł. w. a. w tabeli Platniczej dóbr Łowczow z dnia 28. i 31. grudnia 1858 do l. 7341 na miejscu XVIII, kolokowanej proces rozpoczeła i o pomoc sadowa prosiła, w skutek czego sąd tutejszy do ustnej rozprawy przeznaczył termin na 18. kwietnia 1861 o godzinie 9tej z rana.
Ponieważ miejsce pobytu zapozwanych jest niewiadome, przeto

c. k, sad obwodowy ustanawia dla ich obrony i na ich niebezpie-<sup>c</sup>zeństwo i koszta kuratora w osobie p. adw. dr. Jarockiego z za-8tepstwem p. adw. dr. Serdy, z którym niniejszy proces według Post. sad. dla Galicyi przepisanego przeprowadzonym będzie.

Obwieszczeniem niniejszem przypomina się zapozwanym, a zeby wcześnie albo sami staneli, albo potrzebnych dokumentów prawnych Astanowionemu zastępcy udzielili, lub sobie innego zastępcę obrali sadowi tutejszemu wymienili, ogólnie wszystkich do obrony pomocnych i prawem przepisanych środków się chwycili, inaczej by 80bie skutki z zaniedbania wynikłe, sami przypisać musieli.

Z rady c. k. sadu obwodowego.

Tarnów, dnia 4. grudnia 1860.

E dykt.

Nr. 51765. C. k. sad szlachecki Lwowski niniejszem wiadomo czyni, że Henryk hr. Tyszkiewicz, pani Darya Lewanidów i p. Alexander Zagórski, jako spadkobiercy Aleksego Lewanidów, Kalarzyny z Lewanidów hr. Ronikier, Praxedy z Lewanidów Zagór-skiej od pozwu pod dujem 7. grudnia 1851 do I. 34880 wydanego odstepuja i o polecenie tabuli krajowej pod 1. 51765 upraszają, ateby taż adnotacyę wytoczonego sporu dom. 135. pag. 128. nr. 13. ext. uskutecznioną, wymazała.

Ponieważ miejsce pobytu pana Mikołaja Szołajskiego i p. Henryki Ruckiej niewiadome jest, a zatem ustanawia c. k. sad adwokata krajowego p. Pfeiffera .z zastępstwem adwokata krajowego p. Maciejowskiego kuratorem wyż wspomnionych z pobytu niewiadomych na ich koszta i stratę, któremu także dotycząca uchwała wrę-

cza się.

Z rady c. k. sadu krajowego. We Lwowie, dnia 21. stycznia 1861.

(229)

Mro. 4952. Bom f. f. Begirtegerichte ju Brody wird über Uns suchen des Handlungshauses L. Ostersetzer & Comp. in die Einleis tung bes Amortifazioneverfahrene, bezüglich ber mahrend bee Brandes am 5. Mat 1859 der befagten Sandlung in Berluft gerathenen und vom Brodyer f. f. Hauptzollamte ausgestellten Rassa : Duittung boto. 15. Mai 1858 Mrr. 385 und 386 Stf. Reg. a. über ben Erhalt bon Neun Stud Staatsschuld-Berschreibungen im Mennwerthe von 420 fl. fammt Rupons bewilliget und ber vermeintliche Inhaber biefer Quittung aufgefordert, feine allfälligen Rechte auf bie bezeichnete Quittung binnen Jahresfrist von bem unten angesetten Tage hiergerichts nache duweisen, widrigenfalls biese Rassa. Quittung als null und nichtig erflatt und bas Brodyer f. f. Hauptzollamt nicht verbunden sein wird, auf biefelbe Rede und Antwort ju geben. Bom f. f. Bezirkegerichte.

Brody, am 10. September 1860.

(230)Edift. (2)

Mro. 147. Bom Birczaer f. f. Begirteamte als Gericht wird biemit befannt gemacht, daß zu Gunften der Berlaffenschaftsmaffen bes ehemaligen Sufozynaer Gutspächters Josef Kobierski und feiner Bitme Maria Kobierska, melde vom bestandenen Tarnower f. f. Land. Techte unterm 2. Dezember 1813 Bahl 9292 und 9296 beren Rindern Franz Xaver, Felix, Justina, Karolina, Antonia Kobierskie und Thedora Turska eingeantwortet worden find, feit 17. Marg 1813 eine

filberne Uhr, 13 Schnure Granaten, 2 Schnure Roralen, 12 filberne GB ., 3 Raffee. und 1 Schmettenlöffel, bann feit 3. Geptember 1823, 200 fl. KM. und 69 fl. 18 fr. WBB., welche durch fruchtbringende Anlegung auf die 5% Anlehens. Obligazionen boto. 31. August 1854 Mro. 157429 über 100 fl., Mro. 157430 über 100 fl., Mro. 3737 über 20 fl., Mro. 3743 über 20 fl. KM. sammt vom 1. Jänner 1861 fälligen Binfentupons und bem galig. Sparkaffabuchel boto. 20. April 1859 Rto. 3598 über 58 fl. 69 fr. und boto. 27. Juni 1860 über 21 fl. 37 fr. oft. 2B. anwuchsen, im gerichtlichen Deposite hieramts

Nachdem fich bis nun Miemand wegen Behebung biefer Deposite gemelbet hatte, fo merben bie vorbenannten dem Wohnorte nach unbefannten Erben gemäß hofbefretes vom 6. Janner 1842 Bahl 753 hiemit aufgefordert, binnen 1 Jahre, 6 Wochen und 3 Tagen von ber letten Ginschaltung biefes Gbiftes in ber Landeszeitung an gerechnet, fich zur Behebung biefer Deposite zu melben, und ihre Anspruche hierauf barzuthun, wibrigens nach fruchtlosem Berlaufe biefer Frift

biefe Deposite für tabut erflart merben.

Bom f. f. Bezirksamte als Gericht.

Bircza, am 23. Janner 1861.

(239)C b i f t. **(2)** 

Mro. 17760. Bom Czernowitzer f. f. Lanbesgerichte als Handele- und Wechfelgericht wird befannt gemacht, bag Josef Depta sub praes. 20. Dezember 1860 8. 17760 und 17761 um die Amortifirung des von ihm auf eigene Ordre ausgestellten, zwei Monate a dato in Czernowitz zahlbaren, burch ben bezogenen Joseph Karszt über ben Betrag von 30 Stud Dufaten afzeptirten Wechfels ddto. 17. September 1859; bann bes von ihm auf eigene Ordre über 25 fl. RM. ausgestellten, brei Monate a dato in Czernowitz gahlbaren, burch ben bezogenen Albert Stonecki afzeptirten und abhanden gefommenen Wechfelbriefes ddto. 1. Juni 1859 bei biefem Canbesgerichte bes Bablungeaftes eingeschritten ift.

Die Inhaber biefer abhanden gekommenen Wechfel werden baber aufgefordert, biefelben biefem Landesgerichte binnen 45 Tagen, vom Tage ber Berlautbarung Diefes Ediftes gerechnet, vorzulegen, wibrigene biefe Bedfelbriefe fur amortifirt erflart werben murben.

Aus bem Rathe bes f. f. Landesgerichtes.

Czernowitz, am 21. Dezember 1860.

(241)E b i f t.

Dro. 4898. Bom f. f. Begirfeamte als Gericht wird ben bem Bohnorte nach unbefannten Peter Blaschke und Johann Blaschke mit biesem Sbifte bekannt gemacht, bag in ber mittelft Klage de praes. 3. August 1860 3. 3229 vom Wolf Schiffer gegen fie anhängig gemachten Rechtefache (sub dute Extractus) ber mit Defret vom 20sten September 1860 3. 3229 jum Rurator bestellte Gr. Alexander Morgenbesser von der Kuratel enthoben, und ihnen auf ihre Gefahr und Roften ber fr. Abvotat Dr. Reitmann jum Aurator bestellt und eine neue Tagfahrt zur Berhandlung auf ben 10. April 1861 um 9 Uhr Bormittags angeordnet murbe.

Dem Peter und Johann Blaschke wird baher aufgetragen, ihre Behelfe bem neu bestellten Kurator zeitlich vor dem Termine mitzutheilen, ober einen anderen Bertreter gu bestellen, widrigens fie bie nach.

theiligen Folgen fich felbft jugufdreiben haben werben.

Bom f. f. Bezirksamte als Gerichte. Sadagura, am 29. November 1860.

G b i f t.

Mr. 564. Bom f. f. Kreisgerichte in Tarnopol wird in Folge Berordnung bes h. f. f. Deerlandesgerichtes vom 22. Janner 1861 3. 1694 jur Befetzung zweier Rotarsstellen mit ben Amtefigen zu Mikuliace und Zbaraz und mit einer Raugion von je 1050 fl. öfterr. Babr. der Konkurs mit einer Frist von vier Wochen vom Tage ber britten Ginschaltung biefer Rundmachung in bas Amtsblatt ber Lemberger galizischen Landeszeitung hiermit ausgesprochen. Tarnopol, am 22. Jänner 1861.

(232) Rundmachung.

Mro. 5274. Semäß Eröffnung bes f. f. Finanzministeriums vom 6ten I. M. 3. 55013-2968 haben Se. f. f. Apostolische Majestät mit ber Allerhöchsten Entschließung vom 4ten Dezember 1860 bie Stempelfreiheit der Zeugnisse, welche im Grunte des S. 2 der Bersordnung des Ministeriums bes Innern und des Armec-Oberkommando's vom 27. April 1857 (Reichsgesethl. Nr. 85) von den Eigenthümern, der um Zuchtprämien konfurrirenden Stuten, bezüglich ihres Gigensthumsrechtes beizubringen sind, allergnädigst zu bewilligen geruht.

Was hiemit in Bollziehung der Weisung des hohen Staatsminisfteriums vom 18. Jänner 1861 3. 905 - 40 zur allgemeinen Kenntniß

gebracht wird.

Von der f. f. Statthalterei.

Lemberg, den 24. Jänner 1861.

## Obwieszczenie.

Nr. 5274. Podług oznajmienia c. k. ministeryum finansów z 6. b. m. l. 55013-2968 raczył Jego c. k. Apostolska Mość najwyższem postanowieniem z 4. grudnia 1860 uwolnić najłaskawiej od stemplowania świadcetwa, jakie na mocy S. 2. rozporządzenia ministerstwa spraw wewnętrznych i naczelnej komendy armii z 27. kwietnia 1857 (Dz. u. p. Nr. 85) przedkładać mają właściciele klaczy ubiegających się o premie chowu dla udowodnienia swojego prawz własności.

Co się niniejszem ku dopełnieniu rozkazu wysokiego ministeryum stanu z 18. stycznia 1861 l. 905-40 podaje do wiadomości

powszechnej.

Z c. k. namiestnictwa.

Lwów, dnia 24. stycznia 1861.

(227) Edykt. (3)

Nro. 10602. C. k. sąd obwodowy stanisławowski niniejszem wiadomo czyni, że w ogłoszonym tutejszo-sądowym edykcie z d. 31. sierp. 1860 do l. 4923 w dodatkach Gazety Lwowskiej Nrach. 229, 230 i 232, a to w sporze sukcesorów Gertrudy Boczkowskiej, jako to: Juwenalii, Ludwika i Kleta Boczkowskiego, Joanny Lange, Fortunata Niewiadowskiego, Antoniny Boczkowskiej, Maurelii Boczkowskiej i Zefiryny Boczkowskiej przeciw Maciejowi Tańskiemu z miejsca pobytu niewiadomemu, a w razie zaszłej śmierci jego przeciw sukcesorom tegoż, z imienia, nazwiska i pobytu niewiadomym o wykreślenie z tabeli płatniczej dóbr Kołodziejów ddto. 16. listopada 1829 do liczby 8819 na 3ciem miejscu kolokowanej kwoty 4834 złp. 13 gr. i zmazanie tejże sumy z trzechletnim kontraktem dzierzawy ddto. 20go lipca 1783 z ceny kupna i sprzedaży dóbr Kołodziejów w sumie 45030 złp. w książkach depozytowych ta omyłka zaszła, że zamiast nazwiska pozwanego Tański, zostało napisane nazwisko pozwanego Jański.

Na prośbe zatem powodów rektysikuje się tę omyłkę, ogłaszając niniejszem nazwisko pozwanego Maciej Tański i wyznacza się oraz do dalszej rozprawy termin na dzień 28. lutego 1861 o godz. 10tej zrana, zawzywając na takowy obydwie strony pod surowością prawa.

Stanisławów, dnia 21. grudnia 1860.

Nro. 10693. C. k. sąd obwodowy Stanisławowski niniejszem wiadomo czyni, że na zaspokojenie wierzytelności JO księcia Leona Sapiehy, teraz do pana Antoniego Wisniowskiego należącej, przez pp. Jana i Maryana Haławajów do zapłacenia solidarnie przyjętej, a w stanie dłużnym <sup>7</sup>/<sub>9</sub> części realności Nr. 215 i 216<sup>1</sup>/<sub>4</sub> pełożonej, już w drodze egzekucyi zaintabulowanej w kwocie 3500 złr. m. k. z prowizya po 5% od 8go września 1853 bierzącą oraz kosztami egzekucyjnemi i już w kwotach 4 zł. 30½ kr. wal, austr. i 11 zł. 46 kr. wal. austr. przyznanemi i teraz w kwocie 12 złr. 5 kr. w walucie austryackiej się przyznającemi pozwala się w dalszym toku egzekucyi sadowej ugody z dnia 21go listopada 1856 do l. 11209 publiczną sprzedaż 7/9 części realności pod Nr. 215 i 2161/4 położonej i wyznacza się celem przedsięwzięcia tej sprzedaży w uwzględnieniu, że stan bierny powyższych części realności stanu czynnego nie przewyższa, trzy termina, to jest: na dzień 22. marca 1861, 26. kwietnia 1861 i 24. maja 1861. Sprzedaż powyższa odbędzie się na wspomnionych terminach o 10tej godzinie rano w tutejszym sądzie pod warunkami, które w tutejszo-sądowej registraturze przejrzane lub w odpisie wzięte być mogą:

1) Za cene wywołania przyjmuje się 7/9 wartości szacunkowej całej realności Nr. 215 i 216½ na 42918 zł. 78½ cent. wal. a. ustanowionej, t. j. kwota 33371 zł. 28 c. w. a., której dziesiątą część, mianowicie 3337 zł. 13 c. w. a. w gotowiźnie lub listach zastawnych galicyjskich podług ich kursu każdy licytować cheący

jako wadyum do rak komisyi licytacyjnej złoży.

2) Gdyby te 7/9 części realności Nr. 215 i 2161/4 nie dały się sprzedać w pierwszych dwóch terminach za ustanowioną cenę szacunkową lub wyżej, tedy w trzecim terminie sprzedaje się i niżej, za taką cenę, jaka do zaspokojenia wszystkich wierzycieli hypotecz-

nych wystarczy.

O tem uwiadamia się prawonabywcę egzekwującej się sumy p. Antoniego Wisniowskiego, dłużników hypotecznych pp. Jana i Maryana Haławajów i wierzycieli hypotecznych, mianowicie Maryę Kanz w Bernie, Filippa Waccano w Oedenburgu i c. k. uprzywil. austryacki bank narodowy przez dyrekcyę jego w Wiedniu, do rak

własnych, wszystkich wierzycieli zaś, którzyby po 10. grudniu 1860 na sprzedać się mającej realności swe wierzytelności ubezpieczylialbo którymby rezolucyc licytacyjną wcale nie, lub nie w swym czasie doręczono, niemniej wierzycielkę z pobytu nieznaną Franciszkę Kilian i wierzycielkę małoletną Maryannę Halawajówne do rak ngianawiającego się kuratora Dra. Wurszta w zastępstwie Dra. Emirnowicza.

C. k. sad obwodowy. Stanisławów, dnia 21. grudnia 1860.

221) Rundmachung.

Mr. 659. Aus Anlaß der gegenwärtigen sehr ungünstigen Mitterungs- und Straßenverhältnisse ist die Nothwendigkeit eingetreten die Mallepost von Lemberg nach Brody und nach Czernowitz protanislau um eine Stunde früher als bisher, nämlich die erstere um 4 Uhr, die lettere um 1 Uhr Machmittags abzufertigen, damit dies Posten in den Bestimmungsorten früher eintressen und dort der recht zeitige Abgang der Korrespondenzen nach dem Auslande gesichert wird

Was mit der Bemerkung jur allgemeinen Kenniniß gebradt wird, daß diese Magregel bis auf weitere Anordnung am 1. Februal 1861 in Wirksamkeit tritt und gleichzeitig das frühere Eintreffen bie

fer Posten in Lemberg veranlaßt wird.

Bon ber f. f. galig. Poft = Direffion.

Lemberg, am 30. Januar 1861.

#### Obwieszezenie.

Nr. 659. Z powodu złych dróg w teraźniejszej porze roku okazała się potrzeba, malepoczty ze Lwowa do Brodów i ze Lwowa do Czerniowiec przez Stanisławów odchodzące, o jedną godzine prędzej, to jest pierwszą o godzinie 4., a drugą o godzinie 1. po południu wysyłać, a to dlatego, aby te poczty do miejsc przeznaczenia wcześniej odchodząc, regularne wysełanie korespondency za granicę nie tamowały.

Co niniejszem z tym dodatkiem do ogólnej podaje się wiado mości, że ta zmiana aż do dalszego rozporządzenia od dnia 1. lutego 1861 r. w życie wchodzi i że co do wcześniejszego przyby wania tych poczt do Lwowa zarazem potrzebne wydają się polecenia.

Od c. k. dyrekcyi poczt galicyjskich.

Lwów, dnia 30. stycznia 1861.

(214) Kundmachung. (3

Nro. 50724. Vom Lemberger f. f. Lanbesgerichte werben bie Inhaber ber angeblich bem Isaac Rozuer in Verlust gerathenen Duitstung ber Tabakfabriks. Verwaltung Winniki ddto. 24. Mai 1859 3. 131 über die dortselbst sub Emps. Art. 240 am 24. Mai 1859 als Kauzion erlegte, auf den Namen Bronislaus Rudnicki lautende Grundsentlastungs. Obligazion Mro. 4086 im Nominalwerthe pr. 50 st. KM-aufgefordert, binnen Einem Jahre 6 Wochen und 3 Tagen diese Duittung vorzuweisen oder ihre allfälligen Rechte barauf darzuthun, widrigens derselbe für amortisitt erklärt werden wird.

Aus dem Rathe des f. f. Landesgerichtes.

Lemberg, ben 24. Dezember 1860.

## Obwieszczenie.

Nr. 50724. C. k. sąd krajowy Lwowski wzywa dzierzycieli kwitu administracyi fabryki tytoniu w Winnikach z dnia 24. maja 1859 l. 131 (na złożona tamże do l. 240 księgę wkład. na dniu 24. maja 1859 tytułem kaucyi obligacyę indemnizacyjną Nr. 4086 w wartości imiennej 50 złr. m. k., wystawioną na imię Bronislawa Rudnieckiego), którch miał zginąć Izaakowi Roznerowi, ażeby takowy kwit w ciągu jednego roku, sześciu miesięcy i dni trzy przedłożył, lub udowodnił prawo do tegoż, w razie bowiem przeciwnym amortyzacya kwitu powyższego orzeczoną zostanie.

Z rady c. k. sądu krajowego.

Lwów, dnia 24. grudnia 1860.

Nr. 17048. C. k. sąd obwodowy Tarnowski zawiadamia ninejszem co do życia i miejsca pobytu niewiadomych, jakoto: Józefe
Srążewską, Ludwika Niedeckiego, Cypryana i Stanisława Borowskich, że p. Józef Tettmajer przew p. adw. krajewego dr. Kaczkowskiego przeciwko nim pozew z daty 24. listopada 1860 do licz.
17048 o uznanie należytości i likwidalności sumy 3150 zł. w. aw tabeli platniczej dóbr Lowczów z dnia 28. i 31. grudnia 1858
do licz. 8341 na miejscu XVI. kolokowanej proces rozpoczął, i o
pomoc sądową prosił, w skutek czego sąd tutejszy do ustnej
sprawy przeznaczył termin na 11. kwietnia 1861 o godz. 9tej zrana-

Ponievaz miejsce zapozwanych jest niewiadome, przeto c. k. sąd obwodowy ustanawia dla ich obrony i naich niebezpieczeństwo i koszta kuratora w osobie p. adw. dr. Jarockiego z zastępstwem padw. dr. Serdy, z którym niniejszy proces według post. sąd. dla

Galicyi przepisanego przeprowadzonym będzie.

Obwieszczeniem niniejszem przypomiea się zapozwanym ażeby wcześnie albo sami staneli, albo potrzebnych dokumentów prawnych ustanowionemu zastępcy udzielili, lub sobie innego zastępce obrali, i sądowi tutejszemu wymienili, w ogóle wszystkich do obrony pomocnych, prawem przepisanych środków się chwycili, inaczej by sobie skutki z zaniedbania wynikłe sami przypisać musieli.

Z rady c. k. sadu obwodowego.

Tarnów, dnia 4. grudnia 1860.

(220)Lizitazione : Ausschreibung.

Dr. 5040. Bon Seite des f. f. Begirfsamtes zu Krosno mird hiemit befannt gemacht, daß im Grunde Beifung ber f. f. Kreibbehorbe vom 7. Dezember 1860 3. 9120 gur Berpachtung bes ber Stadt Krosno gehörigen Gutes Szczepańcowa mit bem Bormerle in Suchodol und bem Grunde Widaez mit allen befiehenden Mugungeru-

1) 138 Jod 1410 - Rlafter Meder und 40 Jod 635 - Rlafter Diesen, welche mit 22 Koret 24 Garnet Winterweißen, 35 Koret forn, 12 Koret 8 Garnet Gerste, 67 Koret Saber, 1 Koret Grbsen, Koret Saibeforn, 3 Koret Sanfsaamen, 10 lange Beete Kraut und 20 Koret Erdäpfel angebaut find.

2) Propinazionenugen in Szczepańcowa und in bem bei ber

Raiferstraße ju Suchodot besichenden Wirthshause, und

3) die Benühung der in Suchodot bestehenden Bohn- u. Birth-Suni 1861 bis bahin 1867 eine Ligitazion am 14. Februar 1861 in ber Krosnoer Magistratekanzlei abgehalten werden wird.

Die Berhandlung beginnt um 9 Uhr Bormittage und wird mit

Schlag 6 Uhr Nachmittags geschlossen.

Das Praetium fisci betragt 1789 fl. 27 fr. oft. 28. und bas Babium 179 fl. öft. 28.

Krosno, am 8. Janner 1861.

#### Obwieszczenie.

Nr. 5040. Ze strony c. k. urzędu powiatowego w Krośnie <sup>0</sup>znajmia się, iż na mocy polecenia c. k. władzy obwodowej z dnia 7. grudnia 1860 do l. 9120 w celu wydzierzawienia, miastu Krosno Własnych dóbr Szczepańcowa wraz z folwarkiem w Suchodole i

gruntem Widacz, tudzież z wszelkim użytkiem: 1) 138 morgów 1410 □ sążni roli i 40 morgów 635 □ sążni iak, z zasiewem 22 korcy 24 garncy pszenicy zimowej, 35 korcy żyta, 12 korcy 8 garncy jęczmienia, 67 korcy owsa, 1 korzec grochu, 3 korcy chreczki, 3 korcy siemienia konopnego, 10 długich zagonów kapusty i 20 korcy ziemniaków.

2) Propinacyi w Szczepańcowej i w Karczmie w Suchodole

Przy gościńcu cesarskim istniejącej, i

3) Budynków mieszkalnych i gospodarskich w Suchodole na h po sobie następujących lat, mianowicie od 24. czerwca 1861 az do tegoż dnia 1867 licytacya na dniu 14. lntego 1861 w Krośnień-skiej magistratualnej kancelaryi przedsięwzięta będzie, i rozpocznie sie o 9. godz. przedpołudniem, a zakończy o 6. godz. po południu.

Cena fiskalna czyli wywołania wynosi 1789 złr. 27 kr. wal.

austr., a wadyum 179 złr. wal. austr. Krosno, dnia 8. stycznia 1861.

(228)G d i f t.

Rr. 261. Das f. f. Landesgericht von Lemberg macht hiemit bekannt, daß es die Liquidirung des vom bestandenen Lemberger 3: bil-Magiftrate übernommenen Baifen-, Kuranden- und Depositen-Bermogens, worüber diefem f. f. Landesgerichte nach ber Jurisdikzions-Norm vom 28. November 1852 3. 251 R. G. Bl. die Gerichtsbar- feit zufieht, sowohl dem Aftivstande als dem Passivstande nach vornehmen und hiebei nachstehende Reihenfolge beobachten merbe:

Den 4. Marg 1861.

Roman Leib und Rifke, Rzeczuszyński Mathias, Rendalowicz Franz, Riedel Andreas, Robischer Friederike, Religionsfond.

Den 5. Marg 1861.

Rokoszewski Ciprian, Slednicka Barbara, Sadowski Michael, Sattmann Caroline und Anna Barth, Sobolewska Therese.

Den 6. Marg 1861.

Schumann Franz, Schumann minderjahrige Rinder, Sturm Abraham etr. Kanner, Stadnicki Graf Wladislaus, Sieprawski Johann.

Den 7. Marg 1861.

Singer Florian ctr. Benedikt Krebs, Schocklich Jacob Schier Rosalie, Schmytko Gregor, Schnapek Markus.

Den 8. Märg 1861.

Schreiner Johann, Steingrab Hersch Josef, Sekler Abraham, Stasiniewicz Adalbert.

Den 11. Marg 1861.

Smolka Carl. Schubuth Rosalie Enfel, Schottländer Cipra etr. Eustach Radwański, Szymańska Catharina, Stab Abraham etr. Leib Schwarz.

Den 12. Mary 1861.

Sapieha Fürft, Schelkle Marie, Sietnicki Johann, Schönnauer Caroline, Schram Vincenz.

Den 13. Märg 1861.

Sand Hilar Rriba, Saganowski Josef, Schrenzel Moses, Seeman Rachel, Seltenhammer Mathias ctr. Kecht, Anton und Jacob Bohm, Selzel Israel Hersch.

Den 14. Marg 1861.

Sorger Erben, Sorger Franz, Sorger Anton und Konstancie, Steidl Johann Rriba, Sliwińska Anastasia, Schwarzbaum Itzig, Schütz Mendel.

Den 15. Marz 1861.

Szelechowska Martha, Sadowski Josef, Schirl Catharina, Straus et Grünhut etr. Lax.

Den 18. Marg 1861,

Schmidt Vincenz, Salwicka Thekla, Stupnicka Marie erster Che Kuszycka. Strzembosz Johann, Schmelke Chaim.

Den 18. Marg 1861.

Schöpfeld Beile Rachel, Szelechowska Julianna, Sprecher Mendel, Sroczyński Johann, Sadowski Kajetan, Schneider Karl.

Den 20. Marg 1861.

Szadbey Ignatz, Salis Michael, Siekaczyński Mathias, Schreiner Friedrich, Schlimper Rachel.

Den 21. Marg 1861.

Suchorowski Michael, Straus et Grünhut etr. Isak Bardach, Schornstein Basche, Sliwiński Basil, Strańska Marie, Sweceni Antonie, Siegel Alois.

Es werden hiernach alle Jene, welche an bas bezeichnete Bermogen, fofern es ju einer ber oben genannten Maffen gehört, Forberungen ju ftellen haben, insbesondere die gesehlichen Bertreter der Pflegebefohlenen, überdies aber auch die Schuldner bes ehemaligen Depositenamtes des Lemberger Magistrates aufgeforbert, an tem Tage, auf welchen die Berhandlung mit ber betreffenden Daffe bestimmt ift, Pormittage swiften 9 und 12 Uhr in bem beim f. f. Landesgerichte zu diesem Ende bestimmten Kommissions-Simmer zu erscheinen und ihre bezüglichen Urfunden mitzubringen. Auch ift bem Magiftrate unbenommen, durch einen zu biefem Afte zu bevollmächtigenden Beamten ber Liquibirung beigumohnen und allfällige Bemerfungen ju Protofoll ju geben.

Lemberg, am 3. Februar 1861.

Coift. (3)

Mr. 1401. Bom Radautzer f. f. Bezirksamte als Gericht in ber Bukowina wird befannt gemacht, daß die h. g. aus einer ftrafbaren Sandlung beanfranbete filberne Saduhr in einem ungravirten Behaufe, bas Email bes Bifferblattes an ber arabifchen Biffer XI. befchabigt, im Ligitagionswege veräußert und hiefur 1 fl. 24 fr. oft. 2B. geloff, welch' letterer Betrag gemäß S. 358 ber St. P. D. bem Radautzer f. f. Steuer- als gerichtlichen Depositenamte gur Aufbewahrung übergeben wurde.

Dem Berechtigten fieht jedoch frei, feine Unfpruche gegen ben Ctaateschat binnen 30 Jahren vom Sage ber britten Ginschaltung biefes Sbiftes in die Lemberger Beitung im Bivilrechtswege geltenb

Radautz, am 29. Dezember 1860.

Rundmachung. (244)

Mro. 12110. Die Czortkower f. f. Kreiebehorde verpachtet Mamens bes Zaleszczyker Bivilspitals den sechsten Untheil der bei Czortkow gelegenen Juridit Kaliczówka auf drei nach einander folgende Jahre und es wird zu der dießfälligen Berhandlung die Tag-fahrt auf den 18. Februar 1861 in Czortkow bestimmt.

1) Die ju verpachtenben Ertragerubriden beftehen:

a) in 140 Joche 798 🗆 Klf. Ackergrundes und 16 Joch 870 🗆 Klf.

Miefen - und Gartengrundes;

b) in dem fechsten Untheile eines Wohnhauses bestehend aus zwei Bimmern , zwei Alfoven und einer Ruche , einer Scheuer beim Bohnhause, ferner von brei Wirthehaufern und eines Sauschens an der nach Kopeczyńce führenden Aerarialstraffe, welches als Mauthhaus vermiethet wird;

c) aus bem fechften Untheile ber Propinazionseinnahme.

2) Als Ausrufspreis bes Pachtschillings wird ber Betrag per 362 fl. KM. ober 380 fl. 10 fr. oft. M. b. i. Dreihundert Achtgig Gulben 10 fr. oft. 2B. festgefest und gleichzeitig bestimmt, daß ber Pachtschilling in ganzjährigen antizipativen Raten zu berichtigen und die 10% Kaugion de non desolando ju erlegen fei.

3) Die Pachtperiode beginnt mit 24. Juni 1861 und enbet mit bem 23. Juni 1864, fann jeboch über Aufuchen bes Rontrabenten

auf weitere brei Sahre ausgebehnt werden.

4) Seder Pachtlustige hat am Lizitazionstage und vor Beginn ber Ligitagioneverhandlung bas 10% Babium vom Fiefalpreife gu erlegen.

5) Beim Borkommen gleicher Pachtschillingsanbothe wird bem Unbothe bes gegenwartigen Pachtbefigers herrn Stanislaus Kulczycki ber Worzug gegeben merben.

Die naheren Bachtbedingungen konnen bei ber Ligitagionever-

handlung eingesehen werben.

Bon ber Czortkower f. f. Kreisbehörde.

Zaleszczyk, am 15. Janner 1861.

#### Ogłoszenie.

Nr. 12110. C. k. władza obwodowa Czortkowska wydzierzawia imieniem Zaleszczyckiego szpitalu cywilnego szóstą część jurydyki Kaliczówka koło Czortkowa położoną, na lat 3 w drodze licytacyi, do której termin na dniu 18. lutego 1861 w mieście Czort-

1) Wydzierzawić się mające rubryki dochodowe składają się:

a) Ze 140 morgów 798 🗆 sążni pola ornego a 16 morgów 876 🗀

sążni sianożęci i ogrodów;

b) z szóstej części pomieszkania składającego się z dwóch izb, dwóch alkierzów, jednej kuchni, jednej stodoły przy pomieszkaniu, dalej z trzech karczm i jednego domku przy drodze cesarskiej do Kopyczyniec prowadzącej na pomieszkanie mytnika stużącego;

c) z szóstej części dochodu z propinacyi.

2) Pierwsza cena dzierzawnego czynszu ustanawia się w kwocie 362 złr. m. k. czyli 380 zł. 10 c. w. a., mówiąc trzysta ośmdziesiąt zł. 10 c. waluty austryackiej i jednocześnie się orzeka, że czynsz dzierzawy w całorocznych ratach z góry płacić, nierówie tez 10% kaucyi tytułem nieuiszczenia (de non desolando) złożyć się ma.

3) Dzierzawa zaczyna się z dniem 24. czerwca 1861. roku, a kończy się z dniem 24. czerwca 1864. r., która jednak na prośbe

kontrahenta na dalsze trzy lata przedłużoną być może.

4) Każdy do licytacyi przystępujący ma w dniu licytacyi jeszcze przed rozpoczęciem takowej 10% wadyum od ustanowionej ceny fiskalnej złożyć.

5) Okazałoby się podanie ceny dzierzawnej równe, natedy podanie ceny przez pana Stanisława Kulczyckiego teraźniejszego dzie-

rzawcy ma pierwszeństwo.

Bliższe warunki dzierzawy megą przy licytacyi samej być

powzięte.

Z c. k. władzy obwodowej Czortkowskiej. W Zaleszczykach, dnia 15. stycznia 1861.

(249)Kundmachung.

Mro. 6129. Die in Folge Statthalterei-Erlaßes vom 7ten Degember 1860 3. 63283 in die Lemberger Zeitung Dr. 289 aufgenom. mene Konfursausschreibung wird dahin modifigirt, bag an ber Lemberger ifraelitischen Sauptschule die Stelle eines Religionslehrers mit dem Gehalte jahrlicher 525 fl. oft. 28. befest werben wird, daß jedoch die Berpflichtung zur Versehung des ifraelitischen Religionsunterrichtes an den beiden Lemberger Dbergymnasten und an der hiesigen Oberrealschule gegen eine jährliche Remunerazion damit nicht verbunden fei. Der Ronfurs jur Besetjung biefer Stelle wird bis 15ten Marg I. S. verlängert.

Bon ber f. f. Statthalteret.

Lemberg, am 29. Jänner 1861.

(216)Obwieszczenie.

Nro. 17047. C. k. sąd obwodowy Tarnowski zawiadamia niniejszem co do życia i miejsca pobytu niewiadomych, jako to: Józefę Grążewską, Ludwika Nideckiego, Cypryana i Stanisława Borowskich, że p. Wiktorya Tettmajer przez p. adwokata Dr. Kaczkow-skiego przeciwko nim pozwem z daty 24. listopada 1860 do 17047 o uznanie należytości i likwidalności sumy 2100 zł. w. a. w tabeli płatniczej dóbr Łowczów z dnia 28. i 31. grudnia 1858 do 1. 7341 na miejscu XVII kollokowanej proces rozpoczęła i o pomoc sądowa prosiła, w skutek czego sąd tutejszy do ustnej rozprawy przeznaczył termin na 18. kwietnia 1861 o godz. 9 zrana.

Ponieważ miejsce pobytu zapozwanych jest niewiadome, przeto c. k. sad obwodowy ustanawia dla ich obrony i na ich niebezpieczeństwo i koszta kuratora w osobie p. adwokata Dra. Jarockiego z zastępstwem p. adwokata Dra. Serdy, z którym niniejszy proces według post. sąd dla Galicyi przepisanego przeprowadzonym

bedzie.

Obwieszczeniem niniejszem przypomina się zapozwanym, ażeby wcześnie albo sami staneli albo potrzebnych dokumentów prawnych ustanowionemu zastępcy udzielili, lub sobie innego zastępce obrali, i sądowi tutejszemu wymienili, w ogóle wszystkich do obrony pomocnych prawem przypisanych środków się chwycili, inaczejby sobie skutki z zaniedbania wynikłe sami przypisać musieli.

Z rady c. k. sądu obwodowego.

Tarnów, dnia 4. grudnia 1860.

(223)Edykt. (2)

Nr. 50000. C. k. sad krajowy nieobecnej Gitel Czackes wiadomo czyni, iż na dniu 14. grudnia 1860 do l. 50000 pp. Aleksander i Henryka hr. Krasiccy o zmazanie odmownej uchwały na rzecz Gitli Czackes na dobrach Zeldec dom. 175. pag. 165. n. 53. onzanotowanej prosbe podali, której 31. grudnia 1860 do 1. 50000 zadosyć uczyniono.

Dla niewiadomego pobytu Gitli Czackes tejze kuratora w osobie p. adwokata Blumenfelda z substytucya p. adwokata Landes-

bergera nadając, temu uchwała niniejsza doręczoną została.

Od c. k. sądu krajowego.

Lwów, dnia 31. grudnia 1860.

(2) Ogłoszenie.

Nr. 437. Na dniu 25. listopada 1859 na błoniach Tyśmienickich jałówka czerwoniawej barwy, 2letnia, zwykłej rasy krajowelz rogami na zewnątrz zagiętemi, przytrzymaną została.

Ponieważ dotychczas nikt się po nia niezgłosił, więc taż krowa na dniu 28. stycznia b. r. w drodze publicznej licytacyi sprzedana, a cena sprzedaży 17 złr. wal. austr. jako depozyt w tutej szym c. k. urzędzie podatkowym złożoną została,

C. k. urząd powiatowy w Tyśmienicy wzywa każdego, ktoby do tej kwoty jakiekolwiek prawo miał, by swe prawa do roku przed tymże c. k. urzędem udowodnił, gdyż po upływie tego czasu deponowana suma funduszowi rządowemu przyznaną zostanie.

Z c. k. urzędu powiatowego.

Tyśmienica, dnia 29. stycznia 1861.

(251)Rundmachung.

Mro. 572. Die Großtrafit in Stanislawow, mit welcher jugleich die Berbindlichkeit zum Berschleiße ber Stempelmarken minderer Rlaf' fen verbunden ift, wird im Bege ber öffentlichen Ronfurreng vergeben-

Der Materialverkehr betrug im B. 3. 1860 an Tabat 72847 Pfund im Werihe . . . . . . . . . . . . . . . . 66189 fl. 711/2 fr. Un Stempelmarten im Werthe . . . . . . . . 10171 fl. 77

Der Bedarf an Tabat und Stempelmarten wird beim f. f. Iabatbegirtsmagagine in Stanisławów bezogen.

Die mit bem Babium von 294 fl. verfebenen Offerte find bie einschließig 25. Februar 1861 bei ber f. f. Finang-Bezirfe-Direfzion in Stanisławów versiegelt zu überreichen.

Die naberen Bedingungen und ber Ertragnig . Ausweis fonnen bet ber f. f. Finang. Bezirfe, Direfgion in Stanislawow eingesehen werden. Won der f. f. Finang-Begirfe-Direfgion.

Stanisławów, am 28. Janner 1861.

### Ogłoszenie.

Nr. 572. Trafika en gros w Stanisławowie, z którą połączon) zarazem obowiązek sprzedawania marków stęplowych mniejszel klasy, będzie w drodze publicznej konkurencyi nadana.

Obrót materyałów wynosił w roku administracyjnym 1860 w tytoniu 72847 funtów wartości . . . . . . . . . 66.189 zir. w markach steplowych wartości . . . . . . 10.171 złr. 77 kr.

Razem . . 76.361 złr. 481/2 kr.

Potrzebna ilość tytoniu i marków stęplowych pobiera się w 🤄 k. powiatowym magazynie tytoniu w Stanisławowie. Oferty w wadyum w kwocie 294 ztr. zaopatrzone mają być podane włącznie do 25. lutego 1861 opieczetowane do c. k. skarbowej dyrekcyi pewiatowej w Stanisławowie.

Blizsze warunki araz z wykazem przychodów mogą być przej rzane w c. k. skarbowej dyrekcyi powiatowej w Stanisławowie.

C. k. skarbowa dyrekcya powiatowa.

Stanisławów, dnia 28. stycznia 1861.

Kundmachung.

Rr. 2079. Um einen Uebergang von dem gegenwärtigen Sistem der unentgeltlichen Belegung zu jenem gegen Entrichtung eines gewissen Sprungzeldes zu versuchen, und sich die Ueberzeugung zu verschaffen, in wie weit die letztere Maßregel bei den Pferdezüchtern Ansflang sindet, hat das hobe Kriegsministerium im Einvernehmen mit dem hohen Staatsministerium angeordnet, in solchen Staatsministerium angeordnet, in solchen Staatsministerium der Beschälzeit seinen Wohnsit hat, oder wo die Pferdezucht auf einer höheren Stuse steht, einen oder ach Umständen auch zwei der vorzuglicheren Hengste aufzustellen, welche ausschließlich nur gegen Vezahlung zur Deckung von Privaisinten zu verwenden sind.

Diebei murde festgesett:

1. daß nebst ben vorzuglicheren, nur gegen Entgeld benügbaren, auch Bengste zur unentgelilichen Belegung in den beziglichen Stazionen aufgestellt werden;

2. daß biefe Magregel nur eine versucheweise und provisorische ift,

und endlich

3. daß die eingehenden Deckgelber jur Erweiterung des Beschäl. Inftitute und insbesondere jur Anschaffung tuchtiger Bengste verwendet werben.

Das mitfolgende Verzeichniß enthält biejenigen ararischen hengste, welche in der Beschälzeit 1861 in den hierin bezeichneten Stazionen aufgestellt, und nur gegen das ersichtlich gemachte Sprunggeld, verwendet werden sollen.

Sinfichtlich ber einfließenden Sprunggelber murten folgenbe

Grundfaße aufgestellt:

1) Das bezifferte Deckgeld in nicht für jeden Sprung sondern für die Stute bemessen, ohne Unterschied, ob solche gleich nach dem ersten Sprunge befruchtet wird, oder noch öfters den Hengst annimmt, in welch' letterem Falle die Nachsprünge unentgeltlich statisinden;

2) bas Ep unggelb ift, wenn ber Offizier in ber Stagion feinen Bohnfit hat, an tiefen, und wenn bas nicht ber Fall ift, an ben als Stagionetommantanten fungirenden Unteroffizier zu entrichten;

3) wird für jeden nur gegen Deckgeld benugbaren Sengst in jeder ber in dem Berzeichnise A. benannten Stazionen ein Kontrolsbegen nach dem zuliegenden Formulare B. in ber bezüglichen Landes-sprache verfaßt, ausliegen, welchen die Pferbezüchter in allen seinen Rubriken eigenhändig auszufüllen hiemit verpflichtet werden.

Was hiemit über Weisung des hohen Staatsministeriums vom 3. Janner 1861 3. 37979 - 2512 jur allgemeinen Kenntnis mit dem Bemerten gebracht wird, daß in jeder der im Verzeichnisse A. aufgesführten Stazionen, nach wie vor auch hengste zur unentgeltlichen Bestegung ber Landesstuten bereit gehalten werden.

Bon ber f. f. Statthalterei.

Lemberg, am 13. Janner 1861.

Berzeichniß A.

bersenigen vorzüglicheren Sengste, welche mahrend ber Sprungzeit 1861 nur gegen Entrichtung eines Sprunggelbes zum Deden von Privatjuten in Verwendung gelangen, mit Angabe der Beschalftazion, allwo felbe aufgestellt sein werden.

| Vom Militärs<br>Hengstens<br>Depot | Namen<br>der<br>Beschälstazion | Name<br>und Nro. bes<br>Hengstes | Bemeffenes Sprungs<br>geld ö. W.<br>fl.   fr. |   | Numerfung.  |
|------------------------------------|--------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------|---|-------------|
| in<br>(Salizien                    | Krzeszowice                    | lskender<br>Pascha               | 6                                             |   |             |
|                                    | Golompkowice                   | Rapi                             | 3                                             |   |             |
|                                    | Olchowce                       | Graez                            | 3                                             | _ | Mr. T. Allo |
|                                    | Zborów                         | Benizar                          | 3                                             | _ |             |
|                                    | Tarnopol                       | Kohielan<br>Elfdani              | 3                                             | _ |             |

Formulare B.

Beschälstagion Nro.

Sprunggeit 1861.

Gidran XXV. Lichtfuche mit Stern und Schnauzl, ber hintere linke Buß hoch weiß, 6 Sahre alt. 15 Kauft 3 Boll boch.

6 Jahre alt, 15 Fauft 3 Boll hoch. Bom Borer Gidran 25 Merollegyeser Zucht, Araber Race. Bon ber Mutter Dahahy 4 Mezblegyeser Zucht, Araber Race.

Belegt gegen Begahlung von Funf Gulden pr. Stute fur ben erften Spiung, Rachfprunge gefcheben unentgeltlich.

| Datum, an welchem der eifte Sprung perrichtet | Des Stuten.<br>Eigenthumers |         | Der belegten Sture         |       | Datum der<br>verrichteten      |  |
|-----------------------------------------------|-----------------------------|---------|----------------------------|-------|--------------------------------|--|
|                                               | Mame                        | Wohnort | Farbe<br>und Zeichen       | Miter | Nachsprünge                    |  |
| 2. März<br>1861                               | N. N.                       | N. N.   | Lichtbraun<br>ohne Zeichen | 6     | 16. März 1861<br>2. April 1861 |  |
|                                               |                             | 11      | 073 1                      |       |                                |  |

Ogłoszenie.

(1)

Nro. 2070. Cheqe uczynić probe przejścia z obecnego systemu bezpłatnego odstanawiania klacz, do systemu odstanawiania za opłatą pewnej należytości od ogierów i nabyć przekonanie, o ile ten drugi środek okaże się dogodnym dla hodowników koni, rozporządziło wysokie ministeryum wojny w porozumieniu z wysokiem ministeryum stanu. ażeby na stacyach, gdzie dotyczący eficer w czasie stanowienia klacz, ma swoją siedzibę, albo gdzie chów koni stoi na wyższym stopoiu, przeznaczyć jednego, lub według okoliczności dwa przedniejsze ogiery, któreby wyłącznie tylko za opłatą do stanowienia prywatnych klaczy używane były.

Przy tem postanowiono:

1) że oprócz przedniejszych, tylko za oplatą używać się majacych, także ogiery do bezpłatnego stanowienia w odnośnych stacyach przeznaczone być mają;

2) ze ten środek jest tylko dla zrobienia próby i prowizo-

ryczny, a nakoniec

3) że pieniądze wplywające za odstanawionie mają być użyte na rozszerzenie instytutu ogierów, a w szczególności na zakupienie tegich stadników.

Następujący spis zawiera ogiery skarbowe, które w czasie stanowienia klacz w r. 1861 w oznaczonych stacyach postanowione i tylko za opłatą tamze wymienioną używane być mają.

Co do wpływających należytości od stanowienia uchwalono

następujące zasady:

t) Wyrażona cyframi należytość od stanowienia nie jest od każdego spuszczenia, lecz od klaczy wymierzona, bez różnicy, czyli takowa zaraz za pierwszem spuszczeniem zapłodnioną została, lub jeszcze częściej ogiera dopuściła, w którymto ostatnim razic następne spuszczania będą bezpłatne.

Należytość od stanowienia, ma być płacona, jeżeli oficer w stacyi ma swoją siedzibę temuż oficerowi, w przeciwnym razie podofi-

cerowi obowiązek komendanta stacyi pełniącemu.

Dla kontroli każdego tylko za opłatą używać się mającego ogiera sporządzonym będzie na każdej z wymienionych w wykazie A. stacyj, arkusz według zalączonego formularza B. w odnośnym języku krajowym ułożony, którego wszystkie rubryki hodownicy koni własnoręcznie wypełnić są obowiązani.

Co niniejszem z polecenia wysokiego ministerstwa stanu z dnia 3go stycznia 1861 l. 37979-2512 podaje się z ta uwaga do wiadomości powszechnej, że na każdej z przytoczonych w wykazie A. stacyj, tak jak pierwiej także ogiery do bezpłatnego stanowienia krajowych klaczy w pogotowiu trzymane będą.

Od c. k. namiestnictwa.

Lwow, dnia 13. stycznia 1861.

Wykaz A.

przedniejszych ogierów, które w czasic stanowienia 1861 r. tylko za opłatą należytości do prywatnych klaczy używane będą, z podaniem stacyi, na której będą ostawione.

| Od komendy<br>ogierów<br>wojskowych | Nazwa stacyj<br>ogierów | Imię i liczba<br>ogiera | Wymierzona<br>należytość<br>za stanowie-<br>nie w w. a.<br>zł.   kr. | Uwaga. |
|-------------------------------------|-------------------------|-------------------------|----------------------------------------------------------------------|--------|
| w Galicyi                           | Krzeszowice             | Iskender<br>Basza       | 6 -                                                                  |        |
|                                     | Gałąbkowice             | Rapi                    | 3   -                                                                |        |
|                                     | Olchowce                | Graez                   | 3 - 1                                                                |        |
|                                     | Zborów                  | Benizar                 | 3   -                                                                |        |
|                                     | Tarnopol                | Koheilan<br>Elfandi     | 3 - 1                                                                |        |

Formularz B.

Stacya stadnicza I.

Czas stanowienia 1861.

Gidran XXV.

Kasztan z gwiazdą i znakiem na pysku, tylna lewa noga biała, 6 lat mający, 15. m, 3 c. wysoki.

Z ojca Gidrana 25 chowu w Mezöhegyes, rasy arabskiej. Z matki Dahaby 4 chowu w Mezöhegyes, rasy arabskiej.

Odstanawia za opłatą pięciu reńskich od klaczy za pierwsze spuszczenie, dalsze bowiem spuszczania sa bezpłatne.

| Dzień, w któ-<br>rym się odbyło<br>pierwsze spu-<br>szczenie |                    | Miejsce<br>zamiesz-<br>kania | Odstawionej klaczy         |      | Dzień odby-                 |
|--------------------------------------------------------------|--------------------|------------------------------|----------------------------|------|-----------------------------|
|                                                              |                    |                              | Maść i znaki               | Wiek | tych dalszych<br>spuszczeń. |
|                                                              | właściciela klaczy |                              |                            | W    | spuszczen.                  |
| 20. marca<br>1861                                            | N. N.              | N. N.                        | Jasno gniada<br>bez znaków | 6    | 16. marca 186               |
|                                                              |                    |                              |                            |      | 2. kwiet. "                 |
|                                                              |                    |                              |                            |      |                             |
|                                                              |                    |                              |                            |      | 1                           |
| 14215 111 11                                                 | 101 75             |                              | 2011/01/25 10              |      |                             |
|                                                              |                    | 111 4 5                      | and the same               |      |                             |

(255) Rundmachung.

Un bie Gläubiger bes Lemberger Sanbelsmannes K. Rappaport.

Mro. 440. In ber über bas Bermogen bes K. Rappaport ein. geleiteten Bergleichsverhandlung wird gemäß S. 17 ber Minifterialver, ordnung vom 18. Mai 1859 B. 90 Reichsgesetblatt ber Termin gur Unmelbung ber Forberungen an biefe Bergleichsmasse bis zum 1. März

1861 anberaumt.

Die Berren Gläubiger werden baher aufgefordert, bis jum obigen Zeitpuntte ihre aus mas immer fur einem Rechtsgrunde herrubrenden Forderungen bet dem gefertigten f. f. Notar, wohnhaft sub Dro. 64 Ctabt, fo gewiß schriftlich anzumelben, widrigens fie, im Falle ein Bergleich zu Stande fommen sollte, von der Befriedigung aus als lem ber Bergleicheverhandlung unterliegenden Bermogen, infoferne ihre Forberungen nicht mit einem Pfanbrechte bebect find, ausgeschloffen werden wurden.

Lemberg, ben 31. Janner 1861.

Julian Szemelowski, f. f. Notar als Gerichtstommiffar.

G b i f t.

Mro. 1306. Das f. f. Lanbesgericht ju Czernowitz macht biemit bekannt, daß über Unfuchen ber die Sequeftragion erwirften Glaus biger Frau Ruxanda Zotta & Cons. pto. 3000 Duf., 400 Duf. 2c. 2c. zur sequestratorischen Berpachtung bes in ber Bukowina, Wisznitzer Begirfs gelegenen, in ber Bukowinaer ganbtafel eingetragenen Gutes Kukawetz am Sereth sammt Attinenzien auf 12 Jahre, und zwar: auf die Zeit vom 1. Mai 1861 bis 30. April 1873 und um ben jährlichen Pachtschilling von 10500 ft. öft. W. die Lizitazion auf den 5. Marg, 20. Marg und 4. April 1861 jedesmal um 9 Uhr Fruh bei bem f. f. Landesgerichte in Czernowitz mit bem anberaumt, daß bie Berpachtung bei bem Iten und 2ten Termine nur über ober um ben Ausrufspreis und erft bei bem 3ten auch unter bemfelben ftattfindet. Das Babium beträgt 10% bes Ausrufspreifes und bie Rauzion

die Balfte bes jährlichen Bachtichillings.

Die übrigen Lizitazionebedingniffe, fo wie andere barauf Bezug

habende Alten sind täglich in ber Registratur einzusehen.

Aus dem Rathe bes f. f. Landesgerichts.

Czernowitz, am 31. Jänner 1861.

(238)© dift.

Mr. 413. Bom Putillaer f. f. Bezirksgerichte wird hiemit bekannt gegeben, es fei am 3. Mai 1860 ber Dienfitnecht Philipp Uhryn ab intestato mit hinterlaffung eines Machlages von 92 fl. 30 fr. oft. 28.

Da beffen Erben bem Leben und Bohnorte nach diefem Gerichte unbekannt find, fo werden diefelben hiemit aufgefordert ihre diesfälligen Erbanfpruche binnen einem Sahre und 6 Bochen um fo ficherer hiergerichts anzubringen, als nach fruchtlofem Berlaufe biefer Frift obiger Rachlaß bem Radutfonde überantwortet werben wird.

Bom f. f. Begirtegerichte.

Putilla, am 21. Juli 1860.

Coitt. (240)

Dr. 17789. Bom Czernowitzer f. f. Landesgerichte werden in Folge Ansuchens ber Frau Amalie Suchanek als fattifche Befigerin und Bezugeberechtigte bes in ber Bukowina liegenden Gutsantheiles von Boluschanitza behufe ber Zuweisung bes mit bem Erlaffe ber Bukowinaer f. f. Grundentlastungs-Kommission vom 20. Mai 1859 für ben obigen Gutsantheil ermittelten Urbarial = Entschädigungs - Rapitals pr. 772 fl. 10 fr. RM., fowohl biejenigen, benen ein Sypothefarrecht auf bem genannten Gute intheile jufieht, ale auch jene britte Perfonen, welche aus bem Titel bes ihnen guftehenden Bezugerechtes auf bas Entschädigungs-Rapital Anspruche zu erheben glauben, hiemtt aufgeforbert, ihre Forderungen und Anspruche langftene bis jum 31. Marg 1861 beim Czernowitzer f. f. Landesgerichte fchriftlich ober mündlich anzumelden.

Die Anmelbung hat zu enthalten:

a) Die genaue Angabe des Bor- und Zunamene, dann Wohnortes, Saus-Mro. bes Anmelbers und feines allfälligen Bevollmächtigten, welcher eine mit ben gefehlichen Erforderniffen verfehene und legalifirte Bollmacht beizubringen hat;

b) den Betrag der angesprochenen Sypothetar-Forderung sowohl bezüglich des Rapitals als auch der allfälligen Binsen, in soweit dieselben ein gleiches Pfandrecht mit bem Rapital genießen;

c) bie bucherliche Begiehung ber angemelbeten Boft, und

d) wenn ter Unmelber feinen Aufenthalt außerhalb bes Sprenaels dieses t. f. Gerichts hat, die Namhaftmachung eines hierorts wohnenden Bevollmächtigten jur Annahme der gerichtlichen Ber-ordnungen, widrigens diefelben lediglich mittelft der Boft an ben Anmelber und zwar mit gleicher Rechtswirfung wie bie gu eigenen Sanden geschehene Buftellung murben abgefendet merben. Bugleich wird befannt gemacht, daß Derjenige, der die Anmel-

dung in obiger Frift einzubringen unterlaffen murbe, fo angefeben werden wird, als wenn er in die lleberweifung feiner Forderung auf bas obige Entlastungs-Kapital nach Maggabe ber ibn treffenden Reihenfolge eingewilligt batte, und daß er bei ter Berhandlung nicht metter gehört merben mirb.

Der die Anmelbungefrist Verfaumende verliert auch bas Recht jeber Ginmendung und jedes Rechtsmittels gegen ein von ben erfcheinenden Betheiligten im Sinne des S. 5 des faiferl. Patentes vom 25.

September 1850 getroffenes Uebereintommen, unter ber Boraussetzung. baß feine Forberung nach Daß ihrer bucherlichen Rangordnung auf das Entlaflungs-Rapital überwiefen worden, ober im Ginne bes §. 27 bes faiferl. Patentes vom 8. November 1853 auf Grund und Boben

versichert geblieben ift.

Die Berabfaumung ber geitgerechten Unmelbung bat in Bejug auf jene Berfonen, welche bas obige Grundentlaftungs - Rapital aus dem Titel bes eigenen Bezugerechtes anzusprechen glauben, Die rechtliche Folge, daß biefer Kapitalsbetrag dem Buweisungewerber obne mettere murbe ausgefolgt werden, und den Bratendenten nur vorbehalten bleibt, ihre vermeintlichen Bechte gegen die faktischen Befiber geltend zu machen.

Aus bem Rathe bes f. f. Canbesgerichtes.

Czernowitz, ben 11. Janner 1861.

Konkurs = Kundmachung.

Rr. 5036. Un ber neu errichteten f. f. felbständigen Unterrealichule in Tarnopol, von welcher mit Anfang bes Schuljahres 1861,2 ber britte Sahrgang eröffnet werden wird, find zwei Lehrerftellen mit der Gehaltsstufe von Sechshundert Dreißig Gulden österr. Währ. und mit dem Borindungerechte in die hoheren Gehalteflufen von 840 ft. und 1050 fl. oft. 28. nach je zehn- ober zwanzigjähriger entsprechen-

ber Dienftleiftung ju befegen.

Bur eine biefer Lehrerstellen wird bie Befahigung jum Unterrichte in der Chemie, Phyfit und Naturgeschichte, und fur die andere Lehrerstelle die Befähigung jum Unterrichte in der Arithmetik mit dem faufmannischen Rechner, Baufunft, dann Boll- und Moncpols Drd-nung gefordert, wobei zugleich bemerkt wird, daß Bewerber, welche die Bermendbarfeit jum Unterrichte in mehreren als ben verlangten Lehrfächern nachzuweisen vermögen, jenen, die eine geringere Bielfeitigkeit darthun, weiben vorgezogen merden.

Die Bewerber um biefe Lehrerftellen, welche eine genaue Renntniß der Landessprachen nadzuweisen haben, weil sie jenen Schulern, welche ber beutschen Sprache nicht genau machtig find, das Beiftandniß bes Wegenstandes burch Erlauterung in ber Muttersprache ju erleichtern verpflichtet fein werden, haben ihre mit dem Tauffcheine, ben Studienzeugniffen, ber Rachmeifung über die vorschriftemaßig abgelegte Lehramtsprüfung für vollständige Unterrealschulen, bann mit bem Beugniße über die Sabellosigkeit ihrer moralischen und politischen Haltung belegten Gefuche, wenn fie bereits in öffentlichen Dienften fteben, im Bege ber vorgesesten Behörden, sonft aber unmittelbar bei ber f. f. galizischen Statibalterei bis Ende April d. J. einzubringen.

Für ben Fall, daß sich um die zu besetenden Lehrerstellen feine solche Bewerber melben sollten, welche bie Rachweifung über bie vor= schriftsmäßig abgelegte Lehramtsprufung für vollständige Unterrealfdulen beizubringen vermögen, werden biefe Stellen bloß proviforifc befett werden und es haben daher jene Bewerber, welche die provisos rifche Grlangung einer biefer Lehrerftellen anftreben wollen, ibre bießfälligen mit der Nachweisung über bas Alter, die zurückgelegten Stubien, die Befähigung fur bas angesuchte Lebramt, bie genaue Renntniß ber Landeefprachen und über ihr entfprechendes Berhalten abjuftirten Gefuche in der oben bemertten Beife binnen berfelben Frift bis Ende April d. J. bei ber f. f. galigifchen Statthalterei einzureichen.

Bon ber f. f. galig. Statthalterei.

Lemberg, am 26. Janner 1861.

E dykt.

Nr. 712. C. k. sąd krajowy Lwowski niniejszem wiadomo czyni, że w masie spadkowej po Franciszku Bileckim odbędzie się z przyczyny uznanej potrzeby jakoteż na własne zadanie małżonków p. Juliana i p. Marianny Daszkiewiczów sądowa publiczna sprzedaż połowy realności pod Nrm. 498 1/4 do masy spadkowej po Franciszku Bileckim należącej, tudzież drugiej matzonkom p. Julianowi i Mariannie Daszkiewiczom należącej połowy realności pod Nrm. 498 1/4, więc tedy całej realności pod Nrm. 498 1/4 we Lwowie, jednakowoż nie niżej ceny wywołania 4300 złr. austr. wal. i za złożeniem wadyum 430 zfr. austr. wal. w dwóch terminach, t. j. dnia 15. lutego i 1. marca 1861, każdego razu o godzinie 10tei zrana w tutejszym c. k. sądzie krajowym.

Opis rzeczonej realności, wyciąg tabularny i warunki licytacyjne mogą być wejrzane w tutejszej registraturze w aktach spadkowych po Franciszku Bileckim, jakotez odpisy wydane być moga.

Za kuratora tych wierzycieli, którymby rezolucya tycząca sie zalatwiania licytacyi nie mogła być doręczoną, pan adwokat Dr. Pfeisser z substytucya pana adwokata Dra. Mahla postanowionym

Lwów, dnia 28. stycznia 1861.

(245)Ronfurs.

Rr. 208 B. A. C. Bur provisorischen Befegung ber beim f. E. Bezirkeamte in Uhnow, Zokkiewer Kreises. in Grledigung gekommenen Aktuarestelle mit dem Jahresgehalte von 420 fl. vfl. 2B. wird hiemit ber Ronture eröffnet.

Bewerber um biefe Stelle haben ihre geborig belegten Gesuche im vorgeschriebenen Dienstwege an tie Zokkiewer f. f. Kreisbehorbe bis jum 20. Februar I. J. einzubringen.

Von der f. t. Landes-Rommission für Personalangelegenheiten ber gemifchten Begirteamter.

Lemberg, am 26. Jänner 1861.